N<sup>10</sup>. 27.

ct 10 am

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 3. April 1822.

### Angekommene Fremde vom 28. Marg 1822.

hr. General v. Kosinski aus Targowagurka, hr. Starost v. Szolrdski aus Popowo, hr. Kammerherr v. Koscielski aus Szerlein, I. in Mro. 1 St. Martin; hr. Kausmann Lerche aus Driesen, hr. Kausmann Luttriuhaus aus Stettin, I. in Mro. 99 Wilde; hr. Gutsbesiger Lupkoski aus Pomorze, die herren v. Goslinowski aus Giccz, hr. Gutsbesiger v Kierski aus Stenszenko, Fr. v. Wendorst aus Santbmischel, I. in Mro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesiger v. Siemioutkowski aus Wonstawice, hr. Gutsbesiger v. Rawiecki aus Kowalewo, hr. Gutsbesiger v. Pruski aus Grabo, hr. Pådster v. Mosczynski aus Miedywiod, I. in Mro. 391 Cerberstraße; hr. Graf v. Plater aus Russland, I. in Mr. 243 Breslauerstr.

Den 30. Marz.

Hr. Lieutenant v. Girow vom 7ten Husarenregiment aus Lissa, Hr. Graf v. Potulici aus Köbnig, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Niczgelewöfi aus Bytin, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 31. Marg.

Hr. Amtmann v. Svoow aus Marcinowo, I. in Nrv. 244 Breslauerstraße; Hr. Satsbesitzer Anton v. Kiedrzynski aus Kaminka, Hr. Oberamtmann v. Twarbowski aus Dziechowo, I. in Nrv. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Faroslawo, Hr. Pachter Matecki aus Kobytek, I. in Nrv. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Bonifaci Drwenski aus Grabianowo, I. in Nrv. 187 Wasserstraße; Hr. Burger Bartholinio aus Warschau, Hr. Studiosus Gozimierski aus Celichowo, I. in Nrv. 165 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Krzyżanowski aus Slupia, I. in Nrv. 33 Walischei.

Abgegangen.

Hr. Regierungerath Clas n. Breslau, H. Kaufmann Kramer n. Bromberg, Hr. v. Gielsti n. Drzestowo, Hr. v. Kolacztowsti n. Woynowo, Hr. Graf. v. My=

eielekt n. Szczepankowo, fr. v. Drivenski n. Schocken, fr. v. Grabekt n. Jabkowo, fr. Landrath v. Paffan n. Pathaunen, fr. v. Lupkowski n. Pomarzane, fr. v. Kievski n. Stenfzewko, fr. v. Wendorf n. Santomischel.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst in der Gerberstraße unster No. 418 belegene, den Erben des Stellmacher Carl Ephraim Nerger gehdzige, auf 7217 Athl. 8 gGr. abgeschäßte magive Wohnhaus nebst Pertinentien, soll auf das Andringen eines Gläubigers dffentlich moisibietend in den Terminen

ben 19 Januar, den 18 Mai, und den 3 Juli 1822.

avovon der letzte peremtorisch ift, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Affessor Kapp in unserm JustruktionsZimmer verkauft werden. Besikfädige Kauslustige werden hiermit vorgeladen, sich entweder personlich, oder durch himlängliche Bevollmächtigte zu gestellen und ihre Gebote abzugeben, und der Meistbietende hat den Zuschiag zu gewärtigen, wenn keine geselliche Hindernisse einkreten. Die Kausbedingungen konnen seder Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Pojen den 20. September 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica przy tuteyszey ulicy Garbarskiey pod liczbą 418. położona, do Sukkcessorów Stelmacha Karola Efraima Nerger należąca, na 7217. Tal. 8. dgr. otaxowana wraz z przyległościami, na wniosek Wierzyciela więcey daiącemu publicznie w terminach

dnia 19. Stycznia dnia 18. Maia i

dnia 3. Lipca 1822 .. z których ostatni zawitym iest o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Sadu naszego Kapp. w Izbie naszey Instrukcyiney przedana bedzie. Ochotę kupna maiacych i do posiadania zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrza. ne być mogą.

Poznań d. 20. Września 1821, Król. Pru s. Sąd Ziemiański. Ebictal-Borlabung.

Die unbefanuten Glaubiger ter Raffe ber Ronigl. Preup. funften Urtillerie-Brigade (Beftpreuff.), welche aus bem Jahre 1821 etwa Unfpruche an die ge-Dachte Raffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 4ten Juni b. J. Dormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Gule= mann angesetzten Liquidatione-Termin inunferm Gerichtofchloffe entweder perfons lich ober burch zuläffige Bevollmachtigte gu erfcheinen, ihre Anfpruche angumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftuten, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß fie mit ihren Ansprüchen an die in Rede stehende Raffe pracludirt und blos an bie Person desjenigen, mit ben fie contrabirt haben, wer's ben verwiesen werben.

Posen ben 4. Februar 1822. Ronigl. Preußische Bandgericht.

Chiffal = Borlabung

Die unbekannten Gläubiger der Kaffe bes Königl. Preuß. 34sten (Samterphen) Reserve-Landwehr-Bataillone, welchen) Reserve-Landwehr-Bataillone, welche and dem Jahre 1821 etwa Ansprüche an die gedachte Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit ausgesordert, in dem auf den 30sten April k. I. um 9 Uhr vor dem Deputirten Land. Gerichterath Brückner angesetzten Liquidationstermin in unserm Gerichtsschlosse entweder personlich oder durch zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, und mit den nös

Zapozwanie Edyktalne-

and the same of histories

Wierzyciele nieznajomy Kassy Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi (Zachodno-Pruskiey) którzy z roku 1821 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemają, wzywają się ninieyszém, aby się na wyznaczonym terminie

w dniu 4. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Naszego Culemann w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi praekludowanemi, ż tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną,

Peznań dnia 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerów, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnioney kassy rosczą wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym nadzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem sądu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i

thigen Beweismitteln zu unterstützen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß sie mit ihren Ansprüchen an die in Rede stehende Kasse pracludirt, und blos an die Person desjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 13. December 1821.

Ronigl. Preug. Landgericht.

takowe potrzebnemi wsparli dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakowali odesłanemi zostaną.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der majorennen Ersben des Heinrich Schattenberg wird die im Dorfe Arzyzownik Posener Kreises bestegene, auf 2,123 Atlr. 5 fgr. 10 pf. abgeschäfte Krug=Nahrung Michalowo subhassirt, wozu ein Licitations=Termin duf den 23. März,

ben 4. Juni, ben 21. August,

wovon ber dritte und lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten landgerichterath Bruckner in unserm Partheien Zimmer Vormittage umgUhr angesetzt worden find.

Es werden baher alle Kaussussigen und Besitzsähigen hiermit vorgeladen, sich in dem Termine entweder persönlich oder durch Bevollmächtigte einzussinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistend Bestbietenden zu gewärtigen, Die Einsicht der Kausbedingungen und Taxe, kann täglich in unserer Registratur erfolgen. Posen den 13. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 śrbr. gr. 10 fen. otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądn naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney suphastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal= Citation.

Ueber die Raufgelder bes hiefelbft un= ter Dr. 40 am Markte belegenen Def= kertichen hauses in Betrage von 8250 Rifr. ift auf ben Antrag eines Real-Glaubigers ber Liquidations = Progeg croffnet worden. Wir haben einen Liquidatione, Termin auf den 17 April 1822 Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Bruckner in unferm Partheien = 3immer angesett, laben bagu alle Diejenigen, die Anspruche an bas Grundftud ober beffen Raufgelb zu haben bermeinen, por, um fich in bem Termin entweder personlich oder durch gesetzlich zulaffine mit gehöriger Information ver= febene Bevollmachtigte zu gestellen, ihre Forderung zu liquidiren und nachzmweis fen, unter der Warnung, daß der Ausblei= bende mit feinen Forderungen pracludirt, und ihm deshalb ein ewiges Stillschwei= gen auferlegt werden foll

Denjenigen, die nicht felbse erscheinen tonnen und keine Bekanntschaft am hiefigen Drte haben, werden die Justiz-Commissarien Mittelffadt, Hoper, Guderian als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Pofen ben 19. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Bekanntmachung

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß ber Apotheker Carl Benjamin Undra und bessen jehige Chefrau Dorothea Louise geborne Schnauß in ber Berhandlung d. d. Pensern ben 2. December 1807, die Gemeinschaft der

# Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową kamienicy Dekertów w rynku tuteyszym pod li czbą 40. położoney, 8250. Talarów wyneszącą, na wniosek Wierzyciela realnego process likwidacyjny otworzony został. Do likwidacyj pretensyj wyznaczyliśmy termina

na vizień 17. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Brückner, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich, którzy sobie pretensye do tey summy kupna rosczą zapozywamy, aby się w terminie alboosobiście, albo przez pełnomocnikow prawem dozwolonych, i w dostateczną informacyą opatrzonych stawili, pretensye swe likwidowali, i udowodnili, w razie bowiem niestawienia się, z pretensyami swoiemi prekludowanemi, i wieczne w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie mogą, którym tutay na znaiomości zbywa, podaiemy Kom. Sprawiedliwości Mittelstaedt, Hoyer, Guderyanna Mandataryuszów, których dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, że aptekarz Karol Beniamin Andrae i teraznieysza żona iego Dorota Luiza z domu Schnaus wspólność maiątku i dorobku między sobą w czynności d. d. 2go Grudnia 1807 w Pyzdrach zdziałaney wyłą-

Guter unter fich ausgeschloffen, und bie= ferhalb in ber Berhandlung vom gten b. M. noch nabere Bestimmungen getrofs fen haben.

Pofen ben 7. Mary 1822. Ronigl. Preug. Landgericht. czyli i w protokule z dnia 2. b. m. względem tego ułożyli się.

Poznań d. 7. Marca 1822.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhastation 8=Patent.

Das hieselbst unter Mr. 23. St. Mar= tin belegene, ben David Guntherschen Er= ben gehorige Grundfluck, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3385 Milr. 14 gor. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und bie Bietunge=Termine find auf:

den 4. Juni c. ben 6. August c. und ber peremtorifde Termin auf den 5. Oftober c.

por bem Landgerichtsrath Bruckner: Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichte= Schlosse allhier angesett. Besitfahige Raufer werben bagu mit bem Bemerken porgelaten, daß in bem letten Termine bas Grundfluck bem Meiftbietenden juges schlagen werden soll, insofern nicht ge= fetliche Grunde ein Ausnahme zulaffen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= per Megistratur eingesehen werden. Pofen den 14. Gebruar, 1822.

Ronigh Preug. Landgericht.

Subbaffations = Patent. Die hierselbst unter Dr. 117 auf ber Breitenstrafe, und unter Dr. 17 auf ber liey szerokiey i pod Nr. 17. na przed-

Patent Subhastacying

Nieruchomość pod Nr. 23. za S. Marcinem i do Sukcessorów Dawida Günther naležaca, ktora podling taxy sadowey na 3385 tal. 14 dgr. oszaco. wana została, na wniostk Sucessorów dla podziału, publicznie naywięcey daiącemu (sprzedaną bydz ma, i termina licytacyi na

dzień 4. Czerwca r. b. dzień 6. Sierpnia i na dzień 5. Października r. b. iako termin zawity, przed Deputowa-

nym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner zrana o godzinie gtey w naszym zamku sądowym wyznaczone.

Zdatność kupna posiadający uwiadomiaia się ninieyszem, że w terminie zawitym nieruchomość naywięceydaiącemu przyderzoną bydź ma. ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 14. Lutego 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 117. na u-

Worstadt St. Abalbert belegenen, zum Nachlasse bes Bürgers Johann Geisler gehörigen Grundstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 7023 Mtlr. und 9525 Mtlr. 10 ggr. gewürdigt worsden sind, sollen Behufs Lefriedigung der Gläubiger öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Hierzu haben wir Termin auf ben 28. Mai ben 27. Juli

und ber peremtorische Termin auf

ben 28. September c. vor dem Landgerichts = Affessor Kapp Morgens um 9 Uhr allhier in unserm Varteien-Zimmer angesetzt. Besitzsähige und Kaustastige werden dazu mit dem Bemerken vorgeladen, daß in dem letzten Termin die Grundstücke dem Meistbieten- den zugeschlagen werden sollen, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Vosen den 13. Marz 1822.

Koniglich Preuß. Landgericht.

mieściu S. Woyciecha położone, do pozostałości Jana Geisler należące, które podług taxy sądowey resp. na 7023 tal. 10 dgr. i 9525 tal. 10 dgr. oszacowane zostały, wcelu zaspokoienia Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na

dzień 28. Maia, dzień 27. Lipca,

i termin zawity na

dzień 28. Września r. b., przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie gtey zrana w naszey izbie instrukcyjney.

Zdatność posiadaiący i ochotę kupna maiący z tem oznaymieniem zapozywaią się, że w terminie zawitym nieruchomości te naywięcey daiącemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne przeszkody nie będą.

Warunki każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 13. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das hiersclbst früher unter Nr. 172 jeht Nr. 138 auf der Schlossergasse belegene, den Franz Mateckischen Erben ges börige Grundstück, aus einem masswen Wohnhause, und kleinen Hofraum bestebend, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 578 Mtlr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden ver-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość dawniey pod Nr. 172 a teraz pod Nr. 138 na ulicy slosarskiey położona, a do sukcessorów Franciszka Mateckiego należąca, z kamienicy i malego podworza się składaiąca, która podług taxy sądowey na 578 tal. oszacowaną została, na wniosek Sukcessorów dla podziału więcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

kauft werden. Hierzu steht ein Termin auf den 11. Junic. vor dem Landge= richtbrath von Ollrych Vormittags um 9 Uhr in unserm Parteien=Zimmer an. Alle Kaustustige und Kaussähige werden zu demselben vorgeladen, und haben zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesestliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 50 Atlr. als Caution dem Deputirten zu er= legen.

Mosen den 6. Marg 1822.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

W tym celu termin

na dzień 11. Czerwca r. b. przed Deputowanym naszym Sędzią Ollrych, przed południem o godzinie otey w izbie instrukcyjney wyznaczonym został. Wszyscy ochotę i zdatność kupna maiący na powyższy termin zapozywaią się, i spodziewać się inogą, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, talarów 50 iako kaucyą Deputowane

mu złożyć winien.

Poznań d. 6. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Posener Kreife belegene zur Mathias und Wtadistaus Statawstisschen Liquidations-Masse gehörige Sut Sapowice, soll von Johannis d. J. auf ein Jahr anderweit verpachtet werden.

Der Termin bierzu fieht auf ben 1. Juni c. vor bein Deputirten Landge=richtsrath hebomann Bormittags um 9 Uhr-in unserm Instructions=3immer an.

Die Bedingungen fonnen in der Regi-

fratur eingeschen werden.

Mer bieten will, hat 300 Athle Caution baar bem Deputirten zu erlegen, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann.

Posen den 7. Mars 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Sapowice do massy likwidacyiney niegdy Macieia i Władysława Skalawskich należące, w Powiecie Poznańskim położone, od S. Jana r. b. na rok ieden powtórnie wydzierzawione bydź maią. Termiu wtym celu na dzień

o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzae

ne bydź mogą.

Licytant nim do licytacyi przypuszczony będzie, winien 300 tal kaucyi w gotowiznie Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 7. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 27. des Posener Intelligenz-Blatts:

Subhaffation8=Patent.

Die zum Nachlasse des Schiffer Gottefried Barleben gehörigen, in der Schiffse reihefoige des Geoßherzogthums Posen mit den Nummern 56, 57 und 91 bezeichneten drei Kähne von denen

Ar. 56 auf 27. Athlr. 17 ggr. 6 pf.

- 57 - 422 - 21 - 
- 91 - 707 - - 6 pf.

— 91 — 707 — — 6 pfitarirt worden, sollen Theilungshalber offentlich meistbietend verkauft werden. Hierzu steht ein Termin auf den 5. Jusui c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath Brückner in unserm Parteien-Zimmer aur, und es werden alle Kauflustige einzeladen, sich in diesem Termin personlich oder durch Besvollmächtigte einzusinden, und den Jusichlag, falls nicht gesessliche hinderuisse eintreten sollten, an den Meiste und Bestbietenden zu gewärtigen. Die Kaufbedingungen und Tare können in unserer Pupillen-Registratur einzesehen werden.

Pofen den 25. Februar 1,22. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Bon Seiten bes unterzeichneten Rbniglichen Landgerichts wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß das dem Wirth Joseph Stezneti zugehörige, in dem Dorfe Frankowo bei Storchnest unter Nr. 1 belegene Borwerk, welches auf 1775 Athle. gerichtlich gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Patent Suhastacyiny.

Trzy statki do pozostałości szypra Barleben należące, liczbami koleynemi w Księstwie Poznańskim 56, 57, i gr oznaczone z tych

Nr. 56 na 271 tal. 17 dgr 6 fen.

- 57 na 422 - 21 - -

- 91 na 707 - - 6 - otaxowane, celem działów publiczne, więcey daiącemu przedane bydź mają.

Na ten koniec wyznaczyliśmy ter-

min

na dzień 15. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney, i wzywamy ochotę kupna mających, aby się w terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocników stawili. 2 nazwięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna mezaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey pupillarney przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 25. Lutego 1822. Królewski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie nuneyszem do publiczney wiadmości, iż folwark do gospodarza Jozefa Stęszyckiego należący we wsi Frankowie pod Osiczną pod liczbą i położony, który na 1775 tal. sądownie oszacowany został, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma,

Subhaftation bffentlich an beu Deiftbie-

tenden veräußert werden foll.

Raufluftige und Befitfabige werben baber vorgelaben, in bem gur offentlichen Berfteigerung bes gebachten Bormerts por bem Koniglichen Friedensgerichte au Liffa auf ben 12. Juni 1822 angefetten peremtorischen Termin in bem Geschafte-Locale bes gedachten Gerichte perfonlich ober burch julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab= zugeben und insofern nicht etwa gefet= liche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag bes qu. Grundftucks an ben Meift = und Bestbietenben gegen gleich baare Erlegung bes Raufschillings nach erfolgter Genehmigung ber betreffenben Intereffenten zu gewärtigen.

Die Tape und speciellen Kaufbedingungen kounen zu jeder Zeit in der Regifttratur bes Königlichen Friedensgerichts

au Liffa eingeschen werben.

Fraustadt den 18. Februar 1822. Konigl. Preuß. Londgericht. Wzywaią się więc ochotę kupienia maiący i do posiadania zdolni, ażeby się na terminie do publiczucy sprzedaży rzeczonego folwarku w mieyscu posiedzeń Królewskiego Sądu Pokoiu w Lesznie

#### na dzień 12. Czerwca 1822,

wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali spodziewając się, iż leżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą, i po akceptowaniu przez interessentów, których dotyczy, przysądzenie na rzecz naywięcey dającego z obowiązkiem zapłacenia natychmiastowego ceny kupna, nastąpi.

Taxę i szczególne warunki kupna każdego czasu przeyrzeć można w Registraturze Królewskiego Sądu Po-

koiu w Lesznie.

Wschowa d. 18. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Die in Olsson Ostrzeszewer (Schildsberger) Kreises belegene, auf 1315 Ktlr.
20 sgr. gerichtlich abgeschähte, sogenannte Omienepner Papiermühle mit dazu gehörigen Grundstücken soll auf Anstrag des Ernst Manasse Dehnelschen Concurs = Eurators öffentlich verkauft werden, und sind zu dieser Subhastation drei Bietungs-Termine, nemlich auf

Patent Subhastacyiny.

Papiernia Omienczyńska zwana, w Olszynie Powiatu Ostrzeszowskiego położona, na 1315 tal. 20 śrbr. gr. sądownie otaxowana, z należącemi do teyże gruntami, na wniosek kuratora niegdy Ernst Manasse Dehnehla, publicznie ma bydź sprzedaną. Wyznaczywszy końcem uskutecznienia subhastacyi teyże trzy termina licytacyjne na dzień

the strains a linewood signature cains. There and the first requires and carry

den 29. April c., den 3. Juni c. und den 4. Juli. c.

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz angesetzt, von welchem der letzte paremtorisch ist. Wir laden zahlungs- und besitzsähige Kaussussige ein, sich personlich in zedem Termine Bormittags um 9 Uhr auf dem Landgericht einzusinden, weil auf spätere Gebote nicht gerücksichtigt wird.

Die Kaufbebingungen werden ihnen im ersten Termine eröffnet und das Tax= Justrument wird Jeden auf Berlangen allezeit in unster Registratur vorgelegt werden.

Rrotoschiu ben 14. Mary 1822. Konigl. Preuß. Land gericht.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß 4 Stück Kursch Pferde (Jud & Stutten) resp. 5 und 8 jahrig in dem auf den 30. April c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn kandgerichts Seeretair Marsti im hiesigen Geschäfts Koefale anderaumten Termine öffentlich meistbietend verkauft werden sollen. Kauslisbisader werdem daher aufgefordert, im diesem Termin zu erscheinen, ihre Gesbote abzugeben und den Zuschlag an den Weistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Conrant zu gewäntigen.

Brombeng den 7. Marz 1822... Kömigbich, Preuß, Landgericht. 29. Kwietnia F. b.,
3. Czerwca r.b., i
4 Lipca r. b.

przed Deputowanym Sędzią Wnyra Lenz, z których ostatni iest zawity, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w każdym terminie o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym stawili, gdyż na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Warunki kupna w pierwszym terminie ogłoszone zostaną, instrument detaxacyjny zaś każdemu i w każdym czasie w Registraturze naszey przed-

tożony będzie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Publiczność ninieyszem się zawiadomia, że cztery konie powozowe, (kaszcanowate klacze) mianowicie 5 aż do 8 lat stare w terminie

zrana o godzinie 10 przed Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego Marskim tu w lokalu posiedzenia naszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Do kupienia ochotę maiący wzywaią się, aby w tymże terminie stanęli, swoie licyta podali, a naywięceydaiący przybicia za gotową zapłatą może byoż pewnym.

Bydgosca d 7 Marca 1822 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Gericht wird hierdurch befannt gemacht, daß ber Sr. Sauptmann und Gutebefiger Anguft Aboloh Wilhelm Ernft v. Buchlindfi aus Lagowit und beffen Gattin Frau Germine Auguste Charlotte v. Pannewiß vor Gin= gehung ber Che laut bes am 8. December pr. errichteten, und ben 8 Kebruar ver= lautbarten Bertrages, Die Gutergemeins schaft unter sich ausgeschloffen haben.

Meserit den 11. Februar 1822. Ronigl, Preußisches Landgericht, Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Edictal = Citation

Das Meifigebot fur die öffentlich ver= kaufte Gerickesche, soust Ziezolosche Pas viermuble bei Tirschtiegel Meferiger Rrei= fes, im Betrage von 14160 Rtlr. reicht nicht bin, Die Glaubiger baraus zu be= friedigen.

Wir haben baher ben Liquidationes Prozeß über bie gebachten Raufgelber auf ben Untrag der befannten Glaubiger eroffnet, und ben biesfallfigen Liquida= tions = Termin auf ben 10. Juli 1822 Wormittage um 9 Uhr vor dem Geren Landgerichtsrath hartmann hier in uns ferm Parteien-Zimmer anveraumt, laben bemnach alle diejenigen, welche an die gebachte Papiermuble, ober beren Raufgelber Unfpruche und Forberungen gu haben vermeinen, und biefe geborig ju bescheinigen vermogen, hiermit unter der Berwarnung vor, daß die Ausblei= benden mit ihren Anspruchen an bas Grundftud pracludirt und ihnen bamit

Obwiesczenie

Sad podpisany czyni wiadomo, iż Ur. Zychlinski kapitan i possessor dziedziczny dóbr Łagowiec i mał-Zonka iego Pani Hermina Augusta Charlotta z Pannewiców, przed wnyiściem w śluby małżeńskie, wedle zawartey pod dniem 8. Grudnia r. z. a pod dniem 8. Lutego r. b. ogłoszoney ugody, wspolność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli,

Międzyrzecz d. 11. Lutego 1822.

# Cytacya Edyktalna.

Plus licytum podane za papiernia Gieriki wprzody Cicoldów pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeczkim położoną i publicznie sprzedana talar. 14160 wynoszące, nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli.

Otworzonym dla tego został nad summa kupna proces likwidacyiny na wniosek wierzycieli znaiomych, i termin likwidacyiny

na dzień 10. Lipca r. b.,

o godźinie gtey zrana przed Ur. Sędzią Hartmann w izbie naszey posłuchań wyznaczonym.

Zapozywamy zatem tych, którzy do rzeczoney papierni lub summy kupna pretensye mieć mniemaią i takowe należycie udowodnić zdołają z tem ostrzeżeniem; że niezgłaszaiący się z pretensyami swemi do gruntu mianemi prekludowani i wieczne milein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Käufer besselben, die Eichbaumschen Sheleute, als gegen die Gläubiger unter welche das Kaufgeld verth. ilt werden wird, auferlegt werden soll.

Meserit den 3. Januar 1822. Koniglich Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Die im Großherzogthum Pofen und im Bomster Kreise belegene zur Faustin von Zakrzewökischen Concurs-Masse gehörige abeliche Herrschaft Rakwig und Parzenzzewo cum autinentiis, welche überhaupt auf 190,000 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf ben 22. Derember d. J., den 21. Marz 1822 und der letzte peremtorische Termin auf den 22. Juni 1822 vordem Deputato, herrn Landgerichtsrath Boldt, Bormittags um 9 Uhr allbier auf unserm Landgerichts-Gebäude angesetzt.

Es werden daher alle diejenigen, welsche nach der Qualität dieses Guts dergleichen zu besitzen fähig und zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß für den Meist und Bestdietenden, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen, der Zuschlag erfolgen und auf die nachher noch einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Die Raufbedingungen konnen zu jeder

czenie tak do nabywcy onegoż małżonków Eichbaum iako też Wierzycieli pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nakazane im zostanie.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Dobra szlacheckie Rakońiewice i Parzenczewo z przyległościami w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Babimostkim położone, do massy konkursowey niegdy Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, które na summę ogólną 190,000 tal. sądownie ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone zostały:

na dzień 22. Grudnia 1821. na dzień 21. Marca 1822. zaś ostatni i peremtoryczny

na dzień 22. Czerwca 1822, przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Voldt. Wzywaią się przeto ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, i licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą, dobra z przyległościami przysądzone zostaną, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzię.

Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftabt den 10. September 1821. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Przeyrzenie warunków sprzedaży w Registraturze naszey codziennie iest dozwolone.

Wschowa d. 10. Wrześn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das im Großberzogthum Pofen und in bessen Kröhner Kreise belegene dem polnischen Brigade-General aufer Diensten Herm Mepomucen von Uminsti gehörtige adlige Gut Czeluscin, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 82,174 Kthlr. 19 ggr. 10 pf. gerichtlich abgeschäht worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Die Bictungs-Termine sind auf den 6ten December d. J., auf den 7ten März 1822 und der peremtorische Termin auf den 12ten Juni 1822 vor dem kandgerichtsrath Voldt Vormit=

tage um 9 Uhr hiefelbft auf unserm Ge=

richtsgebaude angesett.

Es werden daher alle Kanflustige, welche Hinsichts seiner Qualität dieses Gut zu besitzen fähig und das Kausgeld zu bezahlen vermögend sind, aufgesordert, sied im den angesetzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenden, insofern nicht gesehliche Hindennisse sintreten, der Zuschlag ersolgen und auf die etwa später noch eingehenden Gebote wicht weiter geachtet werden soll.

Die Ginficht ber Kaufsbedingungen.

## Patent Subhastacyiny.

Dobra Czeluścin w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem Powiecie Krobskim położone Jaśnie Wielmożnemu Nepomucenowi Umińskiemu Generałowi Brygady w aktualney służbie teraz nie zostającemu prawem własności należące się, ogołem na 82, 174 Tak. 19 dgr. 10 fen. w roku 1820 sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi więcey dającemu publicznie sprzedane bydź mają.

Wyznaczywszy do tego celu termina na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 7. Marca 1822. i na dzień 12. Czerwca 1822. z których ostatni iest peremtoryczny przed Konsvliarzem Sadu naszego Voldt przed południem o godzinie gtey w izbie naszey audyencyonalney, w zywamy wszystkich ochotę do kupna maiacych i do posiadania takowych dobr zdolnych i do zapłacenia pieniedzy kupna w stanie będących, aby się na powyżey wyrażonych terminach stawili, licyta swe podali, a następnie oczekiwali, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, dobrate przysądzonemi zostana zas nainne licyta późnie y zayść mound ber Tare wird zu jeder Zeit in ber Regiffratur bes hiefigen Landgerichts ver-Stattet.

Fraustadt ben 30. Juli 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

gace, żaden wzgląd wziętym pie bedzie.

Warunki kupna iako i taxy każdego czasu w Registraturze naszew przcyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 30. Lipca 1821.

#### Subhaffations-Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, baß auf ben Untrag bes biefigen Ronig= lichen Magistrate wegen rudffandiger Rammerci-Albgaben folgende Grundftude, als:

- 1) bie ben Fendlerichen Erben gehoris ge Bauftelle Mr. 63 hiefelbft, taxirt auf 36 Rtlr.;
- 2) bas bem Maurer Fisch unter Mro. 919 hiefelbst belegene, auf 25 Rtlr. abgeschätzte Haus;

3) bas ben Liebigfchen Erben gehorige Wohnhaus nebst Garten Dr. 694 hiefelbst, auf 50 Rtlr. tarirt, und

4) bie ben Ulrichschen Erben gehörige Bauftelle hiefelbst, unter Dr. 261, auf 82 Rtlr. taxirt;

in termino ben 24. April 1822 im Wege ber norhwendigen Subhastation verfauft werden follen.

Es werden daher alle biejenigen, melthe gedachte Grundftude zu faufen gefone nen und zahlungsfähig find, hierdurch porgelaben, fich in bem gebachten Ter= mine Bormittage um 9 Uhr vor bem De= putirten Landgerichts = Uffeffor Sachse auf biefigem Land = Gericht entweder perfon=

# Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański. podaie ninieyszém do wiadomości, iż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych Kameralnych podatków następuiące nieruchomości, iako to:

1) Sukcessorom Fendlera należacy się plac tu pod liczbą 63 położony, na 36 tal otaxowany,

2) Dom mularza Fisch tu pod liczba 919 położony, na 25 tal. otaxowa-

3) Dom z Ogrodem sukcessorom Liebiga należący tu pod liczbą 694 położony, na 50 tal. oceniony

4) Plac sukcessorom Ulrycha należący pod liczbą 261 poiożony na. 82 tal. otaxonany, w terminie dnia 24. Kwietnia 1822 droga konieczney subhastacyi sprzedane bydż maia.

Wzywaia się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby się na rzeczonym terminie przed południem o godzinie 9 zrana przed Deputowanym, Assessorem Sachse w tutey. szym Sądzie Ziemiańskim osobiscie lub tez przez pełnomocników prawnie

tich ober burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist = und Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt den 24. December 1821. Sonigl. Preußisches Landgericht.

upoważnionych stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięce da ącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe des zweiten Bataillons 3ten Kombinirten Landwehr : Referve = Regi= ments Mro. 38. aus dem Jahre 1820. und an die Raffe bes isigen iften Batailtons Dro. 37. (Gnefener) 3ten fombi= nirten Landwehr= Referve= Regimente aus bem Jahre 1821. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch bffentlich vorgeladen, binnen brei Mona= ten und fpateffens in dem auf den iften Juny b. J. Morgens 9 Uhr hiefelbft bor bem Landgerichterath Rogalli angesetten peremptorischen Termine ohnfehlbar er= scheinen und ihre Unspruche anzumelben, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die Caffe pracludirt, und fie blos an die Person besjenigen, mit dem fie contrabirt haben, werden verwiesen weiben.

Gnefen den 22. Januar 1821. Konigl, Preuß, Land gericht.

DITTO THE TEN PROPERTY OF ALL

# Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem nieznanych Wierzycieli, którzy z roku 1820. do kassy drugiego Batalionu skombinowanych trzech Pułków w rezerwie będących kraiowey obrony Nro. 38. t do kassy terażnieyszego 1801 Batalionu Nro. 37. skombinowanych 3ch Gniezneńskich kraiowey obrony Pułków z iakiegokolwiek powodu pretensye z roku 1821 maią, iżby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie

dnia I. Czerwca r. b.,
zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Zomiańskim Rogalli,
w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym, iako terminie peremprocycznym
nieochybnie stawili, i swe pretensye
podali, w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami
swoiemi do rzeczonych kass prekludowanemi, i iedynie tylko do osób
z któremi kontraktowali odesłanemi
zostaną.

Gniezno d. 22. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal = Citation.

Der flüchtig geworbene Kolonift Peter Job von Lindenwerder ift von bem Gigenthamer Chriftian Reich zu Friedrichshorft, megen einer Forberung bon 137 Rthlr. 16 gGr. 9 b'., welche ihm ber Job angeb= lich geftoblen bat, verklagt. Bur In= ftruftion ber Sache haben wir einen Zer= min auf den 17ten Man f. 3. vor bem versammelten Gerichte, Morgens um 8 Uhr angesett, zu welchem ber zc. Peter Job auf den Antrag feines Rurators vorgeladen wird, in Person, oder burch einen gefetglichen Bevollmachtigten ju er= scheinen und seine Rechte mahrzunehmen, widrigenfalls berfelbe nach dem Untrage bes Klagers in contumaciam jur 3ah= lung ber 137 Rtblr. 16 ggr. 9 b'. ver= urtheilt werden wied.

Schneidemuhl ben 3. Decbr. 1821.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Untrag ber Johann Neumann= schen Erben, follen die jum Rachlaffe beffelben gehörigen, in Radolin belege= nen, und auf 334 Mthlr. gerichtlich ab= geschätten Grundftude, als:

2) das Wohnhaus unter Mr. 40 nebst Stallung und Obstgarten;

b) ein Getochgarten auf dem Pfaffen= werber:

e) ein Garten am Rirchhofe;

d) eine Biefe; fubhastirt werden. Wir haben gur Ligi= tation einen Termin auf ben 17ten

Cytacya Edyktalina.

Właściciel Krystyan Reich z Frydrykowa zaniosł przeciw zbiegłemu koloniście Piotrowi Job z Lindenwerder skarge o pretensya 137 tal-16 dør. 9 d'. które mu, iak twierdzi Job ukradł. Do instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed składem Sądu naszego. Zapozywamy Piotra Job w skutek wniosku Kuratora mu przydanego, aby w terminie tym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnego stanal, i praw swych dostrzegł, inaczey bowiem stosownie do wniosku Powoda na zapłacenie pomieniony 137 tal. 15 dgr. 9 den. skazany zostania.

Pila d. 3. Grudnia 1821. Abnigl. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Jana Neumann, grunta do pozostałości iego należące, w Radolinie położone i sadownie na tal. 334 ocenione, iako to:

- a) dom mieszkalny pod Nr. 40 wraz z staynia i sadem,
- b) ogród warzywny, na popim Ostrowie,
- c) ogród przy cmentarzu,
- d) laka, subhastowane bydź maią. Wyznaczyliśmy tem końcem termin licyta-

April f. J. Morgens um 10 Uhr, bor bem Landgerichtsaffeffor Wegener bier angesetzt, und laben bagu Kauffustige ein.

Schneidemuhl ben 10. Decbr. 1821.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Subhaftations: Patent.

- Es foll bas in ber Stadt Alt = Tirich= tiegel, Meferiger Rreifes, unter Dro. . 20. belegene, aus Fachwerk erbaute, dem Fischer Robinski gehorige Wohnhaus nebft Stallung, Sofraum und einem Garten, welches zusammen auf 395 Rthlr. taxirt ift, im Dege ber Execution auf ben Untrag eines Glaubigers in bem duf ben 24. April 1822. Bormit= tags um 9 Uhr por bem herrn Landge= richtsrath Fleischer in unferm Parteien= gimmer angefegten Termine bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, mo= au wir Raufluftige, Buhlunge= und Be= fibfabige vorladen. Die Raufbedingun= gen follen im Termine befannt gemacht werden. Der Buichlag erfolgt mit Ge= nehmigung bes Glaubigers an ben Meift= bietenden, wenn feine gefetlichen Sin= berniffe eintreten.

Meferit ben 26. November 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

cyiny na dzień 17. Kwietnia 1822. zrana o godzinie 10. przed Assessorem naszym Wegener, do którego chęć kupienia maiących zapozywamy.

w Pile d. 12. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Starym Trzcielu, w Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20. położony, w mur Pruski wybudowany, Rybaka Robińskiego własny, który wraz z przynależącą do niego oborą, podwórzem, i ogrożdem, na 395. Talarów oceniony został, ma być drogą exekucyi na wniosek iednego z Wierzycieli w terminie na dzień 24. Kwietnia 1822., o godzinie 9tey zrana w sądzie naszym, przed Deputowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Ochotę kupna maiących, zapłacenia i posiadania zdolnych wzywamy więc ninieyszém, aby się w tymże

stawili

Mindred man charles as the said of the Allendar

Warunki kupna w terminie oznaymionemi beda.

Przysądzenie naywięcey ofiaruiącemu nastąpi, za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawnę nie zaydą.

Międzyrzecz d. 26. Listopada, 1821. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Subhaffatione : Patent.

Es soll das unweit der Stadt Rachwig im Bomster Kreise gelegene Vorwerk Whygoda, bestehend in Wohn-u. Wirthschafts-Gebäuden, Stallung, 4 Hufen 19 Morgen 74 [R. Land, einer Wiese von einer magdeburgischen Hufe, ferner drei verschiedenen, in der Feldmark der Stadt Rachwitz gelegenen Ackerstücken von resp. 2 Morgen 27 [R., 5 Morgen 263 [R., und 12 Morgen culmisch, wowon die gerichtliche Tape zusammen 3966 Ktlr. 16 gGr. beträgt, im Wege der Execution in dem auf

ben 15. April
ben 15. Juni
ben 2. September

vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Hartmann anstehenden Termine, wovon derletztere peremtorisch ist, an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu wir Kaussussige, Besitz und Zahlungöfähige einsaden. Zu den Kausbedingungen, von denen die übrigen im Termine bekannt gemacht werden sollen,
gehort, daß dem Meistbietenden keine Gewähr gegen die Gläubiger der Faustin
v. Zakrzewökischen Conkurd-Masse geleistet wird, und daß er die Laudemien mit
10 proCent an daß Dominium entrichten
uns.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi=

gung ber Glaubiger.

Auf nachher eingehende Gebote wird nicht geachtet werben.

Meferit ben . 7. December 1821. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark Wygoda nie daleko miasta Rakoniewicach w Powiecie Babimo stskim położony, składający się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, obór, 4 włoków 19 morgów 74 prętów kwadratowych roli, i iedney łaki, iednę magdeburgską włokę obeymuiącey, niemniey z trzech oddzielnych w territorium miasta Rakoniewic sytuowanych kawałków roli, i resp. 2 morgi 27 pretów kwadratowych, 5 morgow 263 kwadratowych prętow, i 12 morgów miary chełmińskiey w sobie obeymuiących, co wszystko razem sadownie na 3966 tal. 16 dgr. oceniono, ma bydź w drodze exekucyi w terminach na dzień

15. Kwiemia 15. Czerwca 2. Września

przed Deputowanym Assessorem Harts mann wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zaplacenia zdolnych wzywamy więc ninieszem, aby się na tychże sta-

Will.

Do warunków kupna, z których reszta w terminie oznaymionemi będą, należą: że naywięcey daiącemu żadna ewikcya przeciwko Wierzycielom massy konkursowey niegdy Faustyna Zakrzewskiego, ręczoną nie będzie, i że laudemium po to. od sta Dominii opłacane bydź musi.

Przysądzenie nastąpi za zezwole-

niem Wierzycieli.

Na zaszle późniey licyta wzgląd mia-

nym me będzie.

Międzzrzecz d. 17. Grudnia 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański-

自身是一种是实力的主义。 医三种皮肤

Aufgebot eines verloren gegangenen Documents.

Auf ben Untrag Der Frau Dber = Prafis bentin v. Berboni di Spofetti geb. v. Reibnit, werden alle diejenigen, welche an bie im Supothefen = Buche bes Guts Ralifafowice Rub. III. Nro. 4. fur ben Regierungs = Botenmeifter Alberts einge= tragenen 200 Rthir. nebft Binfen, und an bas darüber ausgestellte, verloren ge= gangene Schuld = Inftrument wom 27. April 1801. nebft Recognitions = Schein bom 5ten Mai beffelben Jahres, als Gi= genthumer, Ceffionarien=, Pfand= oder fonftige Brigfeinhaber Unfpruche gu ha= ben vermeinen, offentlich vorgeladen, in bem auf ben aten Mai 1822. bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Bo= retius anberaumten Termine entweder perfonlich oder burch gefethlich zuläßige, gehorig informirte Bevollmachtigte (wo= au ihnen auf ben Fall ber Unbefanntichaft Die hiefigen Juftig = Commiffarien Rriege= rath Brofer, Landgerichterath Brachoo= gel und Juftig = Commiffione = Rath Di= lasti in Borfchlag gebracht werden) zu ericheinen, und ihre etwanige Unipruche anzumelben und nachzuweisen, widrigen= falls, und wenn sich Niemand melben follte, das über jene Summe ausgefer= tigte Inftrument fur amortifirt erflart, und die etwanigen Inhaber beffeiben mit allen baran habenden Unfpruchen, unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens merben prafludirt werden

Krotoschin den 21. Januar 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozwanie edyktalne zgubionego dokumentu,

Na wniosek JW. Naczelney Prezesowey z Reibnitzów Zerboni di Sposetti, zapozywaią się wszyscy ci którzy do zapisanych w księdze hipoteczney dobr Kaliszkowice, Rub. III. No. 4. na rzecz JPana Alberts starszego Woźnego Regencyi dwóch set talerów z prowizyją i do wystawionego w tey mierze rewersu z dnia 27. Kwietnia 1801. oraz zaświadczenia rekognicyinego z dnia 5. Maia 1801. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiedziciele, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 2. Maia 1822., przed Deputowanym Sedzia W. Boretius wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dopusczalnych, w należyta informacya opatrzonych Pełnomocników (na których w razie nieznajomości, z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Brocker Konsyliarz Woienny, Ur. Brachvogel Sedzia Ziemiański, Pilaski Kommissrrz Sprawiedliwości im się proponuia) stawili, pretensye swe zameldowali, i takowe udowodnili, w przeciwnym zaś, lub w razie niestawienia się nikogo, dokument względem rzeczonev summy wystawiony za umorzony uznany, i bydź mogaci właściciele takowego, z pretensyami swemi z nakazaniem im wiecznego milczenia prekludowanemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nachdem bas unter Mr. 278 in ber Ralifder Gaffe hiefelbft belegene Wohn= haus fo fehr in Berfall gerathen, bag ber Magiftrat auf beffen Berfauf ange= tragen, fo haben wir, ba ber Gigenthus mer Carl Adolph erklart hat, bag er bas Gebäude wieder herzustellen nicht im Stande fei, in Folge Auftrages Gines Konigl. Sochloblichen Landgerichts gu Rrotofgun gum offentlichen Bertauf bes gedachten Wohnhauses, nebst dazu geho= rigem Sintergebaude, Sofraum und Gartchen, welches zusamen auf 150 Rtlr. gewürdiget worden, einen peremtorischen Termin auf ben 27. April a. c. Bor= mittage um 9 Uhr vor und hieselbst am gefett; und laden Raufluftige und Befit= fabige hierdurch mit dem Bemerken ein, daß dem Meift = und Befibietenben, wenn feine hinderniffe bagegen porhanden, der Zuschlag geschehen wird.

Die Kaufbedingungen werden in Ter-

mino befannt gemacht merden.

Offrowo den 12. Februar 1822. Königl. Preuß. Friedensgericht Abelnauer Kreifes.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst unter der Nr. 54 und 55 belegene, zum Nachlaß der verstorzbenen Backer Andreas Schulzschen Chezteute gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches unterm 22. Januar d. J' auf 3015 Athlir gerichtlich abgeschätzt worzben, soll Behufs der Anseinandersetzung der Erben, auf deren Antrag meistbietend

# Obwiesczenie.

Ponieważ tu w Kaliskiey ulicy pod Nrem 278. położony dom, upadkowi podlega, iż Magistrat na tegoż sprzedanie wniosł, przeto gdy właściciel Karol Adolf się oświadczył, iż nie iest w stanie, ażeby mogł pomieniony wystawić; stosownie do polecenia przez Krolewski Sąd Ziemiański w Krotoszynie nam danego, do publiczney sprzedaży w mowie będącego domu, a niemniey należącego do tegoż tylnego zabudowania, podwórza, ogrodka, co wszystko na 150-Tal. oszacowanem zostało, termin peremptor, czny

na dzień 27. Kwietnia r. b., przed południem o gtey godzinie tu przed nami wyznaczyliśmy, na któren do kupna ochotę i zdolność maiących, nineyszym z tym nadmieniemiem zapraszamy, iż ieżeli żadne przeszkody niezaydą, naywięcey daiącemu,

z bicie mastapi.

Warunki kupna zostaną w terminie oznaymionemi.

Ostrowo d. 12. Lutego 1822. Krolewsko Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Odalanowskiego.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny pod liczbą 54. i 55. w mieście tuteyszym sytuowany, do pozostałości Piekarza Andrzeja Schultz małżonków należący się, wraz z przyległościami, które pod dniem 22. Stycznia r. b. na 3015. Talarow sądownie otaxowane zostało, ma być w celu rozporządzenia

verkauft werden, und das unterzeichnete Friedensgericht hat dazu die Bietungstermine in feinem Gerichts-Local hiefelbst

auf den 4. Februar auf den 15. April und auf den 17. Juni 1822, im Auftrage des Königl. Landgerichts ans beraumt.

Besitzsähige Rauflustige haben sich alsbann einzusinden, und der Meistbietende kann bes Zuschlages nach erfolgter Genehmigung der Erben gewärtig sein.

Inowraciam ben 28. Septbr. 1821.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung
Im Auftrage bes Königl. Hochibbt.
Landgerichts zu Bromberg, sollen die zur
Befriedigung eines Gläubigers abgepfän=
beten Sachen, bestehend in einer Kutsche,
einem verdekten Schlitten, einer Britschke,
und 6 Fohlen, in termino den 26.
Upril hier vor dem Gerichts = Locale
Bormittags um 9 Uhr an den Meistbie=
tenden öffentlich verkauft werden.

Inowraciam pen 14. Marz 1822. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations=Patent.

Das ben Michael Stubbeschen Erben zugehörige, in der Colonie Mierucin, zwisschen Pakose und Mogilno, unter Mr. 5 belegene Colonisten-Gut, bestehend aus haus, Scheune, Stallung, in gutem

Sukcessorów na wniosek tychże więcey daiącemu sprzedane.

Niżey podpisany Sąd Pokoiu z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczył w tym celu następuiące termina licytacyjne,

na dzień 4. Lutego, na dzień 15. Kwietnia,

na dzień 17. Czerwca 1822. Chęć kupna i kwalifikacyi maiących wzywa się do stawienia w terminach licytacyinych, a więcey daiący może być przybicia zapewniony, po nastąpionym zezwoleniu Sukcessorów. Inowrocław d. 28. Wrześ. 1821. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

W zleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy, maią bydź wyfantowane szczegóły na rzecziednego Wierzyciela, iako to: kareta, sanie pokryte, bryczka, 6 źrzebiąt w terminie

dnia 26. Kwietnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Sądem tuteyszym publicznie więcey dającemu przedane.

Inowracław d. 14. Marca 1822. Królewski Pruski Sąd Pokoiu,

Patent Subhastacyiny.

Michała Sztubbe sukessorom przynależące, w Kolonii Mierocinskie, pomiędzy Pakością i Mogilnem, podStande, und 1 Hufe 29 Morgen 104 MuthenMagdeburgischen Maaßes Land, Wiese, Gartchen, und Baustelle, welches alles nach der am 22. hujus aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 619 Mtlr. gewürdiget worden, soll auf Antrag der Erben Behufs der besteren Theilung im Wege der freiwilligen Subhastation öffentzlich verkauft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts Guesen hat unterzeichnetes. Friebensgericht hierzu einen Termin auf den 4. Mai Morgens um 10 Uhr und zwar in Mieruein in dem zu verkanfenden Gut anberaumt, wozu Kauflustige und Befüffähige hierdurch eingeladen werden.

Der Bestbietenbe hat, wenn das Gebot der Pupillen-Behörde annehmlich ersschint, sofort des Zuschlags zu gewärtigen, doch muß jeder, der mitbieten will, sofort 150 Atlr zur Sicherung seines Gebots baar deponiren auch das ganze Kaufgeld 8 Tage nach erfolgter Adjudication baar ad depositum zahlen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Auch sollen den 6. Mai verschiedene zum Nachlaß gehörige Mobilien, vorzüg= lich Wieh und Schaafe, an den Meistbietenden in dem Gute selbst gegen sofortige baare Bezahlung durch Auction verkauft werden.

Trzemeszno ben 23. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht,

Nr. 5 polożone Koloniyskie Gospodarstwo, składaiące się z domu, stodoły, stayni, w dobrym stanie i 1 chuby 29 morgów 104 Prętów Magdeburskiey miary gruntu, łąki, ogrodów i placu do zabudowania co wszystko podług przyiętéy na dniu 22. m. b. sądowey taxy na 619 tal. oszacowanym zostało, ma bydź na żądanie sukcessorów celem łatwieyszego podziału, drogą dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedanym.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie, podpisany Sąd Pokoju w tym przedmiocie termin na dzień 4. Maia o godzinie 10. zrana mianowicie w Mierocinie w przedać się maiącym gospodarstwie wyznaczył, do czego ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych, niniéyszym wzywa się-

Naywięcey daiący, gdy podanie przez władzę pupillarną przyjetym zostanie, natychmiast przybicia spodziewać się może, lecz każdy licytować chcacy, natychmiast 150 tal. dla bespieczeństwa swego podania w gotowiznie złożyć oraz całą Summę kupna w 8 dni po nastąpioney adjudykacyi w gotowiznie do Depozytu zapłacić obowiązany, taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną.

Maią być także 6. Maiarozmaite do pozostałości należące mobilia szczególniéy bydło i owce naywięcey daiącemu w tymże samym pospodarstwie za gotową zarąz zapłatę, spsobem aukcyi sprzedane.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1822. Krótew. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Bur offentlichen Gubhaftation ber ben Janah Chowronefischen Erbeu zugehori= gen Grundftucke in Sgrem, bestehend aus einem Wohnhaufe nebft Stallung und fleinem Sauschen, einer Windmuble, amei Garten und einem Drunnen, welche zusammen auf 532 Mtlr. gerichtlich abgeschätzt worden, ift im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Pofen vom 13. November 1820 ein peremtorischer Termin auf den 10. Mai 1822 fruhum guhr hier in Sgrem bor bem Deputirten Juffig = Uffeffor v. Stalawefi anberaumt, wozu Rauflustige und Besitfabige mit ber Zusicherung eingeladen werden, daß ber Meiftbietende gegen Erlegung bes Meistgebots in Courant nach erfolgter Genehmigung bes Dbervormundschaftli= chen Gerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Strem ben 18. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastcyiny.

Do publiczney przedaży gruntów tu w Szrenie położynych, do Sukcessorów Ignacego kowrońskiego nalężących, z domu mieszkalnego, stayni, domku małego, wiatraka, dwóch ogrodów i studni składaiących się, w moc zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 13. Listopada 1820 wyznaczony iest termin peremtoryczny

na dzień 10. Maia 1822,
zrana o godzinie 9. przed Deput.
Wnym Skaławskim Assessorem tu w
Szremie, na który ochotę kupna i
zdatność posiadania maiących, z tem
zapewnieniem zapraszamy, iź naywięceydaiący za złożeniem postąpioney kwoty w kurancie i po nastąpioney kwoty w kurancie i po nastąpioney approbacyi Władzy nadopiekunczey, przybicia spodziewać się może.

Szrem dnia 18. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Ganz frischen weißen engl. Stein-Rlee, rothen spanischen Rlee, besten Luzeerne, so wie franzbi. und engl. Reigrad-Saamen habe erhalten, und verkause sie, wie auch feinste Vanillen-Chocolade zu billigem Preise; hollandischen Knaster a 10 gGr. pro Pfund. Fr. Bielefeld.

Meuerdings habe ich in meiner Glas-Riederlage die Preise heruntergesetzt. Fr. Biele feld.